## Über eine Aufgabe im "Teutschen Merkur"

Da stand vor einiger Zeit eine Aufgabe im "Teutschen Merkur", uber die itzt so manches geschrieben wird. Ich muß doch auch ein wenig daruber nachdenken. Nur schade, daß ich nicht nachdenken kann, ohne mit der Feder in der Hand! Zwar was schade! Ich denke nur zu meiner eigenen Belehrung Befriedigen mich meine Gedanken am Ende, so zerreiße ich das Papier. Befriedigen sie mich nicht, so lasse ich es drucken Wenn ich besser belehrt werde, nehme ich eine kleine Demutigung schon vorlieb.

Die Aufgabe heißt Wird durch die Bemuhungen kaltblütiger Philosophen und Lucianischer Geister gegen das, was sie Enthusiasmus und Schwärmerei nennen, mehr Boses oder Gutes gestiftet? Und in welchen Schranken mussen sich die Anti-Platoniker halten, um nutzlich zu sein?

Eine sonderbare Aufgabe, dunkt mich bei dem ersten allgemeinen Blicke, mit dem ich sie anstaune Wenn ich doch wußte, was diese Aufgabe veranlaßt hat, und worauf sie eigentlich zielt!

Weiß man wenigstens nicht, wer sie aufgegeben? Ein kaltblutiger Philosoph und Lucianischer Geist? oder ein Enthusiast und Schwärmer?

Der Wendung nach zu urteilen, wohl ein Enthusiast und Schwarmer. Denn Enthusiasmus und Schwärmerei erscheinen darin als der angegriffene Teil – den man auch wohl verkenne –, gegen den man zu weit zu gehen in Gefahr sei.

Doch was kummern mich Veranlassung und Absicht und Urheber? Ich will ja nicht zu dieses oder jenes Gunsten, mit der oder jener Rucksicht die Aufgabe entscheiden, ich will ja nur daruber nachdenken.

Wie kann ich aber einer Aufgabe nachdenken, ohne sie vorher durchzudenken? Wie kann ich die Auflosung zu finden hoffen, wenn ich von der Aufgabe und ihren Teilen keinen deutlichen, vollstandigen, genauen Begriff habe? Also Stuck für Stuck und πρωτον ἀπο των πρωτων [eina nach dem andern]

Kaltblutige Philosophen? – Ist das nicht so etwas als ein stahlerner Degen? Freilich gibt es auch holzerne Degen; aber es ist doch nur eigentlich den Kindern zu Gefallen, daß man einen holzernen Degen einen Degen nennt

Nicht alle Kaltblutige sind Philosophen. Aber alle Philosophen, habe ich gedacht, waren doch kaltblutig.

Denn ein warmer Philosoph! – was für ein Ding! – Ein warmer philosophischer Kopf, das begreife ich wohl Aber ein philosophischer Kopf ist ja noch lange nicht ein Philosoph Ein philosophischer Kopf gehoret zu einem Philosophen, so wie Mut zu einem Soldaten. Nur gehoret beides nicht allein dazu. Es gehoret noch weit mehr als Mut zum Soldaten, und noch weit mehr als naturlicher Scharfsinn zum Philosophen

Wortgrubelei! wird man sagen. – Wer mit Wortgrubelei sein Nachdenken nicht anfangt, der kommt, wenig gesagt, nie damit zu Ende. – Nur weiter

Kaltblutige Philosophen und Lucianische Geister — das sollen doch wohl nicht die namlichen Wesen sein?—Lucian war ein Spotter, und der Philosoph verachtet alle Spotterei.—Philosophische Kopfe, weiß ich wohl, mochten einmal und mochten noch gern die Spotterei zum Probierstein der Wahrheit machen. — Aber eben darum waren und sind sie auch keine Philosophen, sondern nur philosophische Kopfe.

Folglich sind kaltblutige Philosophen und Lucianische Geister zwei verschiedene Klassen von Geistern, so ist auch die Aufgabe doppelt.

Ei mal fragt man Wird durch die Bemuhung der kaltblutigen Philosophen gegen das, was sie Enthusiasmus und Schwarmerei nennen, mehr Boses als Gutes gestiftet?

Und einmal. Wird durch die Bemuhung der Lucianischen Geister gegen das, was sie Enthusiasmus und Schwarmereinennen, mehr Boses als Gutes gestiftet?

Unmoglich kann auf diese doppelte Frage nur eine Antwort zureichen. Denn notwendig haben verschiedene Geister auch ein verschiedenes Verfahren. — Und wenn die Bemuhung der kaltblutigen Philosophen mehr Gutes als Boses oder nichts als Gutes stiftet, so konnte leicht die Bemuhung der Lucianischen Geister mehr Boses als Gutes, oder nichts als Boses stiften. Oder umgekehrt.

Wie konnen nun die Schranken des einen auch die Schranken des andern sein?

Ich will geschwind den Weg links und den Weg rechts ein wenig vorauslaufen, um zu sehen, wohin sie beide führen. Ob es wahr ist, daß beide an der nämlichen Seite wieder zusammentreffen? – Bei Enthusiasmus und Schwärmeret.

Enthusiasmus! Schwarmerei! - Nennt man diese Dinge erst seit gestern? Haben diese Dinge erst seit gestern angefangen, ihre Wirkungen in der Welt zu außern? Und ihre Wirkungen - ihre seligen und unseligen Wirkungen - sollten nicht langst dem ruhigen Beobachter ihr innerstes Wesen aufgeschlossen haben?

O freilich weiß jedermann, was Enthusiasmus und Schwärmerei ist, und weiß es so wohl, daß der genaueste Schattenriß, das ausgemalteste Bild, welches ich hier von ihnen darstellen wollte, sie in den Gedanken eines jeden gewiß nur unkenntlicher machen wurde.

Erklarungen bekannter Dinge sind wie überflüssige Kupferstiche in Buchern. Sie helfen der Einbildung des Lesers nicht allein nicht, sie fesseln sie, sie irren sie.

Aber was will ich denn? Es ist ja in der Aufgabe auch nicht einmal die Rede davon, was Enthusiasmus und Schwärmerei wirklich ist Es ist ja nur die Rede von dem, was die kaltblutigen Philosophen und Lucianischen Geister für Enthusiasmus und Schwarmerei halten

Und was halten Sie denn dafur? – Das, was wirklich Enthusiasmus und Schwärmerei ist, oder was es nicht ist?

Wenn das, was es wirklich ist, so sind wir wieder im Geleise. Wenn aber das, was es nicht ist, und ihnen tausenderlei Dinge Enthusiasmus und Schwarmerei sein konnen, die es nicht sind. so mag Gott wissen, auf welches von diesen tausenderlei Dingen ich fallen muß, den Sinn des Aufgebers zu treffen! Der Aufgabe fehlt eine Bestimmung, ohne welche sie unendlicher Auflosungen fahig ist.

Z. E Diese Herren, die ich nicht kenne und nicht kennen mag, hielten Wärme und Sinnlichkeit des Ausdrucks, inbrunstige Liebe der Wahrheit, Anhänglichkeit an eigne besondere Meinungen, Dreistigkeit zu sagen, was man denkt, und wie man es denkt, stille Verbruderung mit sympathisierenden Geistern-hielten, sage ich, dieser Stucke eins oder mehrere oder alle für Enthusiasmus und Schwarmerei ei nun, desto schlimmer für siel – Ist es aber sodann noch eine Frage, ob ihre Bemuhungen gegen diese verkannten Eigenschaften, auf welchen das wahre philosophische Leben des denkenden Kopfes berüht, mehr Boses als Gutes stiften?

Doch wie konnen sie das? Wie können wenigstens kaltblutige Philosophen so irrig und abgeschmackt denken? – Philosophen! – Den Lucianischen Geistern sieht so etwas noch eher ahnlich, weil Lucianische Geister nicht selten Enthusiasten sind und in ihrer gedankenlosen Lustigkeit einen Einfall für einen Grund, eine Posse für eine Widerlegung halten.

Aber, wie gesagt, Philosophen! – Philosophen sollten nicht besser wissen, was Enthusiasmus und Schwarmerei ist? Philosophen sollten in Gefahr sein, durch ihre Bemuhungen gegen Enthusiasmus und Schwarmerei mehr Boses als Gutes zu stiften? Philosophen?

Denn was tut denn der Philosoph gegen Enthusiasmus und Schwarmerei? - Gegen den Enthusiasmus der Darstellung tut er nicht allein nichts, sondern er pflegt ihn vielmehr auf das allersorgfaltigste. Er weiß zu wohl, daß dieser die ακμη, die Spitze, die Blute aller schonen Kunste und Wissenschaften ist, und daß einem Dichter, einem Maler einem Tonkunstler den Enthusiasmus abraten, nichts anders ist. als ihm anraten, zeitlebens mittelmaßig zu bleiben. - Aber gegen den Enthusiasmus der Spekulation? was tut er gegen den? gegen den, in welchem et sich selbst so oft befindet? - Er sucht bloß zu verhuten. daß ihn dieser Enthusiasmus nicht zum Enthusiasten machen moge. So wie der feine Wollustling, dem der Wein schmeckt, und der gern unter Freunden sein Glaschen leeret, sich wohl huten wird, ein Trunkenbold zu werden. Was nun der Philosoph an sich zu seinem eignen Besten tut, das sollte er nicht auch an andern tun durfen? Er sucht sich die dunkeln lebhaften Empfindungen, die er wahrend des Enthusiasmus gehabt hat, wenn er wieder kalt geworden, in deutliche Ideen aufzuklären Und ei sollte dieses nicht auch mit den dunkeln Empfindungen andrer tun durfen? Was ist denn sein Handwerk, wenn es dieses nicht ist? Trifft er endlich, der Philosoph, auf den doppelten Enthusiasmus, das ist, auf einen Enthusiasten der Spekulation, welcher den Enthusiasmus der Darstellung in seiner Gewalt hat, was tut er dann? Er unterscheidet. Er bewundert das eine und pruft das andere.

Das tut der Philosoph gegen den Enthusiasmus! Und was gegen die Schwarmerei? – Denn beides soll hier doch wohl nicht eins sein? Schwärmerei soll doch wohl nicht bloß der übersetzte Ekelname von Enthusiasmus sein?

Unmoglich! Denn es gibt Enthusiasten, die keine Schwarmer sind. Undes gibt Schwarmer, die nichts weniger als Enthusiasten sind, kaum, daß sie sich die Muhe nehmen, es zu scheinen.

Schwärmer, Schwärmerei kommt von Schwarm, schwarmen, sowie es besonders von den Bienen gebraucht wird Die Begierde, Schwarm zu machen, ist folglich das eigentliche Kennzeichen des Schwärmers.

Aus was fur Absichten der Schwarmer gern Schwarm machen mochte, welcher Mittel er sich dazu bedienet. das gibt die Klassen der Schwarmerei.

Nur weil diejenigen Schwarmer, welche die Durchsetzung gewisser Religionsbegriffe zur Absicht haben und eigne gottliche Triebe und Offenbarungen vorgeben (sie mogen Betruger oder Betrogene, betrogen von sich selbst oder von andern sein), um zu seiner Absicht zu gelangen, die vielleicht wiederum nur das Mittel ist, eine andere Absicht zu erreichen nur weil diese Schwarmer, sage ich, leider die zahlreichste und gefahrlichste Klasse der Schwarmerei ausmachen, hat man diese Schwarmer zur ¿ξοχην Schwarmer genannt.

Daß manche Schwarmer aus dieser Klasse durchaus keine Schwarmer heißen wollen, weil sie keine eignen gottlichen Triebe und Offenbarungen vorgeben, tut nichts zur Sache. So klug sind die Schwärmer alle, daß sie ganz genau wissen, welche Maske sie zu jeder Zeit vornehmen mussen Jene Maske war gut, als Aberglaube und Tyrannei herrschten Philosophischere Zeiten erfordern eine philosophischere Maske – Aber umgekleidete Maske, wir kennen euch doch wieder! Ihr seid doch Schwarmer – weil ihr Schwarm machen wollt. Und seid doch Schwarmer von dieser gefahrlichsten Klasse, weil ihr das Namliche, weswegen ihr sonst eigne gottliche Triebe und Offenbarungen vorgabt, blinde Anhanglichkeit, nun dadurch zu erhalten sucht, daß ihr kalte Untersuchung verschieiet, sie für unanwendbar auf gewisse Dinge ausgebt und sie durchaus nicht weiter getrieben wissen wollt, als ihr sie selbst treiben wollet und konnet.

Gegen diese Schwarmerei im allerweitesten Verstande, was tut der Philosoph? – Der Philosoph! – Denn um den Lucianischen Geist bekummere ich mich auch hier nicht. Wie dessen Bemuhungen gegen den Enthusiasmus nicht weit her sein konnen, weil er selbst Enthusiast ist, so konnen auch seine Bemuhungen gegen die Schwarmerei von keinem wahren Nutzen sein, weil er selbst Schwärmer ist. Denn auch er will Schwarm machen Er will die Lacher auf seiner Seite haben. Ein Schwarm von Lachern! – Der lächerlichste, verachtlichste Schwarm von allen.

Weg mit den Fratzengesichtern! – Die Frage ist, was der Philosoph gegen die Schwärmerei tut.

Weil der Philosoph nie die Absicht hat, selbst Schwarm zu machen, sich auch nicht leicht an einen Schwarm anhängt, dabei wohl einsieht, daß Schwärmereien nur durch Schwärmerei Einhalt zu tun ist. so tut der Philosoph gegen die Schwarmerei – gar nichts. Es ware denn, daß man ihm das für Bemühungen gegen die Schwärmerei anrechnen wollte, daß, wenn die Schwärmerei spekulativen Enthusiasmus zum Grunde hat oder doch zum Grunde zu haben vorgibt, er die Begriffe, worauf es dabei ankommt, aufzuklären und so deutlich als möglich zu machen bemüht ist.

Freilich sind schon dadurch so manche Schwarmereien zerstoben. Aber der Philosoph hatte doch keine Rucksicht auf die schwarmenden Individua, sondern ging bloß seinen Weg Ohne sich mit den Mucken herumzuschlagen, die vor ihm herschwarmen, kostet seine bloße Bewegung, sein Stillsitzen sogar nicht wenigen das Leben. Die wird von ihm zertreten, die wird verschluckt, die verwickelt sich in seinen Kleidern, die verbrennet sich an seiner Lampe. Macht sich ihm eine durch ihren Stachel an einem empfindlichen Orte gar zu merkbar – klapp! Trifft er sie, so ist sie hin. Trifft er sie nicht – reise, die Welt ist weit!

Im Grunde ist es auch nur dieser Einfluß, welchen die Philosophen auf alle menschlichen Begebenheiten, ohne ihn haben zu wollen, wirklich haben. Der Enthusiast und Schwarmer sind daher gegen ihn so sehr erbittert. Sie mochten rasend werden, wenn sie sehen, daß am Ende doch alles nach dem Kopfe der Philosophen geht und nicht nach ihrem.

Denn was die Philosophen sogar ein wenig nachsehend und parteiisch gegen Enthusiasten und Schwärmer macht, ist, daß sie, die Philosophen, am allermeisten dabei verlieren wurden, wenn es gar keine Enthusiasten und Schwärmer mehr gäbe. Nicht bloß, weil sodann auch der Enthusiasmus der Darstellung, der für sie eine so lebendige Quelle von Vergnugungen und Beobachtungen ist, verloren wäre, sondern weil auch der Enthusiasmus der Spekulation für sie eine so reiche Fundgrube neuer Ideen, eine so lustige Spitze für weitere Aussichten ist und sie diese Grübe so gern befahren, diese Spitze so gern besteigen, ob sie gleich unter zehn Malen das Wetter nicht einmal da oben treffen, was zu Aussichten notig ist. Und unter den Schwärmern sieht der Philosoph so manchen tapferen Mann, der für die Rechte der Menschheit schwärmt, und mit dem er, wenn Zeit und Umstände ihn aufforderten, eben so gern schwarmen als zwischen seinen vier Mauern Ideen analysieren wurde.

Wer war mehr kaltbluttger Philosoph als Leibniz? Und wer wurde sich die Enthusiasten ungerner haben nehmen lassen als Leibniz? Denn wer hat je so viel Enthusiasten besser genutzt als eben er? — Er wußte sogar, daß, wenn man aus einem deutschen Enthusiasten auch sonst nichts lernen könne, man ihn doch der Sprache wegen lesen musse So billig war Leibniz! — Und wer ist den Enthusiasten gleichwohl verhaßter als eben dieser Leibniz? Wo ihnen sein Name nur aufstoßt, geraten sie in Zuckungen; und weil Wolffeinige von Leibnizens Ideen, manchmal ein wenig verkehrt, in ein System verwebt hat, das ganz gewiß nicht Leibnizens System gewesen wäre. so muß der Meister ewig seines Schulers wegen Strafe leiden. — Einige von ihnen wissen

zwar sehr wohl, wie weit Meister und Schuler voneinander noch abstechen, aber sie wollen es nicht wissen. Es ist doch so gar bequem, unter der Eingeschranktheit und Geschmacklosigkeit des Schulers den scharfen Blick des Meisters zu verschreien, der es immer so ganz genau anzugeben wußte, ob und wie viel jede unverdaute Vorstellung eines Enthusiasten Wahrheit enthalte oder nicht!

"O dieses verwustenden, totenden, unseligen Blickes!" sagt der Enthusiast. "Da macht der kalte Mann einen kleinen lumpigen Unterschied, und dieses Unterschieds wegen soll ich alles aufgeben? Da seht ihr nun, was das Unterschieden nutzt! Es spannt alle Nerven ab Ich fuhle mich ja gar nicht mehr, wie ich war. Ich hatte sie schon ergriffen, die Wahrheit, ich war ganz im Besitz derselben. – wer will mir mein eignes Gefuhl abstreiten? – Nein, ihr mußt nicht unterscheiden, nicht analysieren, ihr mußt das, was ich euch sage, so lassen, nicht wie ihr es denken konnt, sondern so wie ich es fühle, wie ich gewiß machen will, daß ihr es auch fühlen sollt, wenn Er euch Gnade und Segen gibt "

Nach meiner Übersetzung – wenn euch Gott Gnade und Segen gibt, den einzigen ungezweifelten Segen, mit dem Gott den Menschen ausgestattet, zu verkennen, mit Fußen zu treten!

Freilich was konnte der ehrliche Mann in dem Hafen zu Athen, dessen schonen Enthusiasmus ein alter Arzt, ich weiß nicht, ob durch eine Purganz oder durch Niesewurz verjagte, anders antworten als Giftmischer!

Also so, nur so betragt sich der Philosoph gegen Enthusiasmus und Schwarmerei. Ist das alles nicht gut, was er tut? Was konnte denn Boses darin sein? Und was will nun die Frage. Kann was Boses in dem sein. was er tut?